# Ner 13 i 14.

# Dziennik Rządowy

# WOLKEGO MIASTA ERAROWA I JEGO OKREGU.

# W Krakowie dnia 15 Marca 1838 r.

Nro 1322 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Rozporządzeniem z dnia 1 b. m. i r. do L. 1018 D. G. S. wydanem, ogłoszenie którego zarządzonem zostało, ostrzegł już Senat Publiczność o konieczności zgłaszania się do Wójtów gmin tych poddanych Ces. Austryackich, którzy, przybywszy do tutejszego kraju przed dniem 25 Listopada 1836 r. życzą sobie z udzielonego najłaskawiej przez Jego Ces. Król. Apostolską Mość dobrodziejstwa korzystać i tytuł poddanych Ces. Austryackich na poddanych tutejszo krajowych zmienić. Dodatkowo przeto do zacytowanego rozporządzenia Senat spowodowany odezwą JW. Rezydenta Najjaśniejszego Cesarza Austryi pod dniem 9tym b. m. i r. do L. 213 uczynioną, podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż listy poddanych Ces. Austryackich do

powyższej kategoryi należących, wedle przesłanych Wójtom gmin formularzy, w dwóch jednobrzmiących exemplarzach jodnocześnie sporządzonemi być będą winny, i że życzący sobie osiedlić się w kraju tutejszym poddani Ces. Austryaccy przed dniem 25 Listopada 1836 r. tutaj przybyli, nie już tylko osobiście do biór Wójtów gmin, w których zamieszkują, zgłosić się, ale prócz tego wszystkie rubryki w obudwu exemplarzach wedle wzmiankowanego formularza własnoręcznie pozapełniać winni: Ktoby pisać nieumiał przybierze sobie inną osobę pisać umiejącą do wyręczenia się, i przy nazwisku swojem zwykłe znaki własnoręcznie położy, które to podpisy i znaki w rubryce uwag Wójt gminy co do własnoręczności urzędownie poświadczyć będzie obowiązanym.

Gdy zaś tylko w ten sposób sporządzone listy, za wiarogodne będą mogły być uważanemi i dla możności rozwiązania wszelkich w tej mierze na przyszłość wątpliwości, w jednym exemplarzu w Archivum rządowem tutejszem pozostawionemi a w drugim takimże exemplarzu do Archivum Ces. Austr. Rezydentury przesłanemi być będą powinny; — przeto Senat poleca Wójtom gmin tak miejskich jak okręgowych, ażeby się do upowszechnienia, ile tylko w ich mocy, powyższej okoliczności przyczynili, przy sporządzaniu w mowie będących list, do powyż wskazanych formalności jak najściślej zastosowali, a następnie tak sporządzone w terminie rozporządzeniem z d. 1 b. m. i r. Nr. 1018 D. G. S. oznaczonym Senatowi złożyli.

Ażeby dodatkowe to rozporządzenie do powszechnej wiadomości doszło, Senat wzywając Konsystorz Jeneralny o zarządzenie trzeck-krotnego ogłoszenia go z Ambon, dopełnienie takowego również potrzykroć przy trąbie Dyrekcyi Policyi poleca; a nadto Rozporządzenie to w Dzienniku Rządowym i Gazecie Krakowskiej zamieszczoném mieć chce.

Kraków dnia 12 Marca 1838 roku.

Prezes Senatu
HALLER.
Sekretarz Jlny Senatu.
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

SEKRETARZ PRAESIDII SENATU RZĄDZĄCEGO
Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

W zadosyć uczynieniu poleceniu JW. Prezesa Senatu, ogłasza niniejszym konkurs na posady które w skutku reorganizacyi Dyrekcyi Policyi, w myśl oraz dodatkowego artykułu Konstytucyi znoszącego Instytucye Wójtów Gmin i Podsędków, nowo obsadzonemi bydź mają jakoto:

- 1) Dwóch Kommissarzy Policyi pierwszej rangi z pensyą po Złp. 3000 rocznie.
- 2) Siedmiu Kommissarzy drugiej rangi z pensyą po Złp. 2400 rocznie.

- 3) Dziewięciu Kommissarzy Dystryktowych w Okręgu z pensyą po Złp. 2200 rocznie.
- 4) Sekretarza Dyrekcyi Policyi z pensyą Złp. 2000 rocznie.
- 5) Dziewięciu Adjunktów przy Kommissarzach Dystryktowych, zarazem służbę Kancellistów pełnić obowiązanych, z pensyą po Złp. 1200 rocznie.
- 6) Pisarza Kantoru Służących z pensyą Złp. 1500 rocznie.
- 7) Archiwaryusza Dyrekcyi Policyi z pensyą Złp. 1500 rocznie.
- 8) Expedienta Dyrekcyi Policyi z pensyą Złp, 1500 rocznie.
- 9) Protokulisty Bióra Passportowego z pensyą Złp. 1500 rocznie.
- 10) Protokólisty Bióra Meldonkowego z pensyą Złp. 1500 rocznie.
- 11) Dziennikarzą Dyrekcyi Policyi z pensyą Złp. 1500 rocznie.
- 12) Pięciu Kancellistów z pensyą po Złp. 1200 rocznie.
- 13) Czterech Inspektorów z pensyą po Złp. 1080 rocznie nakoniec
- 14 Czterech pod-Inspektorów z pensyą po Złp. 1000 rocznie oznaczoną.

Ktoby więc miał chęć ubiegania się o którą z wymienionych dopiero posad, winien podanie swoje na stęplu ceny przepisanej w dowody kwalifikacyi opatrzone, w Biórze Prezydyalnem w terminie najpoźniej przed dniem 15 Maja b. r. złożyć, po upłynieniu bowiem tego terminu konkurs zamkniętym zostanie.

Ubiegający się w Ogólności o którąkolwiek z wyżej wyrażonych posad, winni będą dołączyć do podań:

- (a) Metrykę chrztu
  - b) Opis biegu ich žycia,

c) Swiadectwa odbytych z korzyścią nauk, bądź służby publicznej.

W szczególności zaś ci z kandydatów, którzyby sobie życzyli użyskać posady Kommissarzów Dystryktowych, winni.

- A. Udowodnić ukończenie zupełnego kursu prawa.
- B. Poddać się Examinowi przed Komitetem ad hoć wyznaczyć się mającym; w celu udowodnienia zdolności do sprawowania obowiązków Sędziego w sprawach o ciężkie policyjne przestępstwa, tudzież posiadania praktycznej znajomości służby administracyjnej. Że zaś procz warónków ad A i B: kondudet powinien sie wyznaczynej.

Že zaś prócz warónków ad A i B: kandydat powinien się wykazać, iż po złożeniu wzmiankowanego dopiero Examinu, przez lat dwa przynajmniej pracował bądź to w Dyrekcyi Policyi, bądź w Wydziale Spraw Wewnętrznych i Policyi, bądź nakoniec w którym Sądzie w charakterze Urzędnika przysięgłego; co dla krótkości czasu przy obecnem obsadzaniu miejsc wymaganem bydź niemoże: przeto ostrzega się, iż kandydaci, którzy w drodze odbyć się mającego według warónku ad B. Examinu, na zasadzie oraz produkowanych dowodów za najwięcej ukwalifikowanych uznanemi zostaną, pozyskają tylko na Zastępców nominacye z prawem pobierania, całkowitej płacy; po dwuletniej zaś służbie, która za dopełnienie ostatniego warónku uważaną będzie, jeżeli się zdolnymi, gorliwymi i przykładnymi okażą, nominacye jako aktualni Kommissarze Dystryktowi pozyskają.

Podobniež przy mianowaniu na inne posady do których się niniejsze ogłoszenie konkursu odnosi, kandydaci za najwięcej ukwalisikowanych uznani, dopiero po dwurocznej odbytej służbie z należną gorliwością, uzdatnieniem i przykładną konduitą nominacyc na aktualnych będą mogli pozyskać, obecnie zaś jako Zastępcy z całkowitą pensyą umieszczonymi zostaną. — W każdym zaś razie, gdyby mianowany Zastępca okazał się w ciągu służby niedostatecznie usposobionym, opieszałym, bądź złej konduity; taki z posady usunionym, i nowy konkurs w miejsce Jego ogłoszonym zostanie, ani w takim wypadku oddalony niebędzie miał prawa żądania wynadgrodzenia za zawód, doznany.

Kraków dnia 10 Marca 1838 r.

Maiewski

Refer. Sen. pełn. obow. Sekr. Praesidii.

Nro 1464.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy ogłoszona licytacya na dostawę 10 koni dla Žandarmeryi krajowej w dniu 7 b.m. i r. do skutku niedoszła, przeto podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż na nowo w Biórach Wydziału Spraw Wewn. i Policyi w Senacie na dniu 11 Kwietnia r. b. o godz. 10 przed południem odbywać się będzie publiczna in minus licytacya

dostawy 10 koni pod warunkami w Dzienniku Rządowym Nr. 9 i 10 i Gazecie Krakowskiej Nr. 52 z tegóż roku zamieszczonemi z których główniejsze są: iż cena konia jednego wynosi Złp. 540, vadium Złp. 500. Chęć zatem licytowania mający zechcą się w miejscu i czasie powyż oznaczonych znajdować gdzie o dalszych warunkach potrzebną odbiorą wiadomość które każdego czasu w godzinach kancellaryjnych w biórach Wydziału przejrzeć mogą.

Kraków dnia 9 Marca 1838 roku.

Senator Prezydujący
Sobolewski.
Referendarz L. Wolff.

Nro 2439.

### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż Star. Selig Goldwerth wydaną dla niego kartę krajowości zagubił, ktoby przeto wiedział gdzie się ta znajduje, zechce Dyrekcyi Policyi donieść.

Kraków dnia 24 Lutego 1838 roku.

Dyrektor Policyi

Guth.

Sekretarz Kaniewski.

Nro 2547.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż dnia 20 b. m. znaleziono przy kassie w Teatrze pierścień, kto przeto mieni się bydź posiadaczem takowego dla udowodnienia prawa własności zechce się do Dyrekcyi Policyi zgłosić. Kraków dnia 26 Lutego 1838 roku.

Dyrektor Policyi

Guth.

Sekretarz Kaniewski.

Nro 2938.

#### DYREKCYAPOLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż dla Str. Michała Weygele wydana karta krajowości zaginęła, ktoby przeto wiedział gdzie się ta znajduje, zechce o tem Dyrekcyi Policyi donieść.

Kraków dnia 5 Marca 1838 r.

Dyrektor Policyi

Guth.

Kaniewski Sekretarz.